## Nº 142.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag, den 14. Juni 1827.

## Angekommene Frembe bom 12. Juni 1827.

Hr. Graf Wollowicz und Hr. v. Breza aus Działyn, Hr. Erbherr Kwilecki aus Kobylnik, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Rokoszeki aus Golaszyn, I. in Nro. 187 Wafferstraße; Herr Major v. Kamcke aus Dolzig, Hr. Påchter v. Lewandowski aus Dalewo, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Haupt-Kaffen-Buchhalter Martini aus Danzig, Hr. Oberlandes, Gerichts-Affen-Buchhalter Martini aus Danzig, Hr. Oberlandes, Gerichts-Affenr Fischer aus Marienwerder, Hr. Wirthschafts-Inspektor Drojecki aus Jarocin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. v. Tonywczynski aus Grzyboswo, Fr. v. Lesniewska aus Pleschen, I. in Nro. 26 Wailischei.

Subhaftatione Patent. Die zum Nachlaffe bes zu Pinne vers ftorbenen Posthaltere Johann Friedrich Gallin gehbrigen, baselbst sub Nro. 13.

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość do pozostałości w Pniewach zmarłego Jana Fryderyka Gallin należąca, tamże pod Nr. 13 belegenen Grundstücke, bestehend ans einem Webengebaude, einem großen Gaststalle, so wie mit einem Mebengebaude, einem großen Gaststalle, so wie mit einem Pferdez, Ruhz, Schaafz, Schweinstall nebst Wagenschuppen, vierzig kulmische Morgen Acker, füns Morzben Wiesen, und zwei Garten, im Jahre 1823 gerichtlich auf 6670 Athlr. taxirt, sosten auf den Antrag der Erben Behufs Theilung meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bietungstermine

auf den 3ten April,

ben 1 I ten Juni, und ben 25 sten August 1827, wobon ber letzte peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Landgerichts, Rath Schwürz angesetzt, zu welchen wir Kaussustige mit dem Bemerken einladen, dast der Zuschlag an den Meistbietenden mit Zustimmung der Erben erfolgen wird, sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern.

Posen ben 28. December 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i zaiezdnego, z przy ległościami, z wielkiey stayni zaiezdnegy iako też dla koni, krów, owiec i świni, wraz z wozownią, 40 morgami roli, 5ciu morgamu łąki i dwoma oprodami, w r. 1823 sądownie na 6670 tal. oszacowana, ma bydź na wniosek Sukcessorów dla podziału, naywięcey daiącemu sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyina

na dzień 11. Czerwca,

na dzień 25. Sierpnia 1827, z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9téy w naszey izbie stron przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu z zezwoleniem Sukcessorów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

And some section of the section of t

Befanntmachung.

Die ben Trzeinskischen Erben zugehb= rigen, im Schrodaer Kreife belegenen Gitter

- a) Chlapowo cum attinentiis,
- b) Dominowo cum attin. und
- c) Egrapfi cum attin. follen, und zwar jedes einzeln, in Termino ben 2 7. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Die= lefeld in unferin Partheienzimmer offent= lich an den Meiftbietenden auf trei nach einander folgende Jahre, namlich von Johanni 1827 bis dahin 1830 verpach= tet werben, wogu wir Pachtluftige mit bem Bemerken einladen, bag im Dietunge = Termine von Chlapowo eine Caus tion von 400 Ribfr. und von jedem ber beiben aubern Guter eine Cantion bon 200 Rthlr. erlegt werden muß, und die Ligitations=Bedingungen in unferer Regi= fratur eingefeben merben fonnen,

Posen den 29. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Dobra do Sukcessorów Trzcinskich należące w Powiecie Szredzkim położone:

- a) Chłapowo z przyległościami,
- b) Dominowo z przyległościami,
- c) Szrabki z przyległościami. w terminie dnia 27. Czerwca c. przed południem o godzinie grév przed K. S. Z. Bielefeld w naszey izbie stron publicznie naywięcey daiacemu na trzy po sobie idace lata, to iest od S. Jana 1827. až do tegož czasu 1830 poiedyńczo zadzierzawione bydź maią, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymi .niem wzywamy: iż w terminie licytacyinym z Chłapowa kaucya 400 tal., a z każdéy z dwóch ostatnich dóbr kaucya 200 tal. złożoną bydź musi, i warunki licytacyine w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 29. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent.

Zum bffentlichen Berkaufe best im Ginezsener Kreife belegenen, dem Erbpachter
v. Piasecki gehörigen Erbpachts = Guts
Welnica, welches einen Flacheninhalt von

Patent Subhastacyiny.

Do publicznéy sprzedaży wsi wieczysto dzierzawnéy. Wełnicy w Powiecie Gnieznieńskim sytuowanéy Ur. Piasieckiego wieczystego dzierzawcy własnéy, która 1082 morgów 1082 Morgen 164 Muthen hat, gerichtlich auf 240 Rthlr. 20 Sgr. abgejehäßt und mit einem jahrlichen Canon
von 531 Rthlr. belastet ift, haben wir,
ba in dem zu diesem Behufe bereits angestandenen Termine fein annehmbares
Gebot gefallen ist, einen neuen Termin

auf den +3. Juni d. J.
den 20. Juli d. J.
und der peremtorische Termin auf
den 25. August d. J.

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Biedermann hiefelbst angesetzt, und laden Kauflustige hierzu mit dem Bemerken, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

164 kwadratowych prętów zawiera powierzchni, sądownie na 240 Tal. 20 śgr. iest oszacowaną, a którą roczny kanon w kwocie 531 Tal. ciąży, gdy w terminie poprzedniczo na ten koniec wyznaczonym odpowiadaiącego Pluslicitum nie podano i przeto wyznaczyliśmy nowy termin

na dzień 13. Czerwca r. b., na dzień 20. Lipca r. b.,

a termin zawity

na dzień 25. Sierpnia r. b., przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann tu w mieyscu odbyć się maiący, na który chęć maiących nabycia z tą zapozywamy wzmianką, że taka w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, Amts Gniewkowo, belegene, zur Ritterschafts = Rath v. Heydenschen Konkurs = Masse gehörige Erbpachts-Vorwerk Catrinchen nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare Patent Subhastacy iny.
Folwark wieczysto dzierzawny Katrinka pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim, Amcie Gniewkowskim położony, do massy konkursowey Konsyliarza Heyden należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1150 śgr. 5 iako i Kempa na wiśle położo-

auf 1,150 Rthir. 5 Ggr., bie fogenannte Lubthesche Weichfel = Rempe auf 200 Rithlr. 10 Egr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiftbieten= ben verlauft werben, und bie Bietunge= Termine find anf

ben 6ten Juli c. a., ben Toten Aluguft c. a., und ber peremtorische Termin auf

ben 8ten Geptember c. a. por bem herrn Landgerichte = Rath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befigfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termine bas Grundftud dem Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, infofern nicht gefetiliche Grunde bies nothwendig machen.

Hebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeber Zeit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg den 19. April 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na, Lietkowa zwana, na talar. 200 fer. 10 oszacowana, ma bydz na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyine na

dzień 6. Lipca r. b., no jun dzień ro. Sierpnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Września r. b. zrana o godzinie 8. przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terininach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 19. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Auf dem im Pofenfchen Regierunge= Begirke im Arbbener Kreife belegenen, bem Caffellaniec Joseph v. Arzyzanowsfi und beffen Schwester Melania, verehel. Grafin v. Szolbrefa, gehörigen abelichen Gute Szurfowo fichet sub Rubr. III. Nro. 2., und zwar mit Bezug auf ben Rubr. II. Nro. 1. fur ben Unton Dies miera v. Gniagdowski auf bem mit bem ehemaligen Befiger Ignag v. Krznzanowefi gefchloffenen Pfand = Contratte de dato et roborato im Grod zu Pofen ben 13. Juni 1786 intabulirten lebenswierigen Pfandbefig ber Salfte biefes Gute, ein Resignantum von 4410 Riblr. 25 Gr. fur den ic. v. Gniagdoweff mit pro= teffativer Subintabulation einer Poft von 3958 Rthir. 8 Gr. aus ber Complana= tion bom 14. April 1776 und oblatirt in Roften ben 1. April 1788 für bie Unna v. Bafrzewefa , ben Jgnag v. Bafrzewefi und ben Wenceslaus v. Bafrze= wefi, fo wie sub Rubr. III. Nro. 4. ein Capital von 922. Athlr. 15 Gr. fur die verebelichte v. Kunifiemofa, als eine Evictional=Cumme nad) bem Untrage bee ba= maligen Gutbeigenthumere Michael v. Arzyganowsti in ben Protofollen bom 30. December 1796 und 24. April 1797 eingetragen.

Muf den Antrag bes Caffellaniec Jos feph v. Krzyjanowski und deffen Schwe= ffer Melania Grafin b. Gzoldreta, wel= che behaupten, daß diefe beiden Poften fcon lange bezahlt, aber feine Quittun= gen barüber borhanden find, werden ba=

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach szlacheckich Szurkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych, W. Józefowi Krzyzanowskiemu Kasztelanicowi i siostrze tegoż JWnéy Melanii zamężney Hrabinie Szołdrskiey należących, stoią w Rubr. III. pod No. 2. a to z odwołaniem się na intabulacyą dozywotniey zastawney possessyi połowy tych dóbr dla Antoniego Niemiery Gniazdowskiego z kontraktu zastawnego zby wszym dziedzicem Ignacym Zakrzewskim de dato et roborato w Grodzie Poznańskim d. 13. Czetwca 1786 zawartego w Rubryce II. pod No. I nastapiona, summa 3958 Tal. 8 gr. ex complanatione z dnia 14. Kwietnia 1776 a oblatowany w Kościanie d. 1. Kwietnia 1788 r. dla Anny Zakrzewskiey Ignacego Zakrzewskiego i Wencesława Zakrzewskiego, również w Rubr. III. pod No. 4 kapital 922 Tal. 15 gr. dla zamęźnéy Kunikiewskiey iako summa ewikcyonalna stosownie do wniosku uczynionego przez naowczasowego dziedzica Michała Krzyżanowskiego w czynnościach z dnia 30. Grudnia 1796. i 24. Kwietnia 1797. r. zaintabulowane.

Na wniosek W. Józefa Krzyżanowskiego Kasztelanica i JW. Hrabiny Szoldrskiey, którzy twierdzą, iż obydwie te summy iuż dawno są zaplacone, lecz kwitów na to brakuie, zapozywaią się więc ninieyszem po.

ber bie Inhaber jener Forberungen und beren Erben ober Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, bier= burch vorgeladen, in dem auf ben 29. August c. fruh um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Sachfe in unferm Inftruftions = 3immer auberaumten Termine perfonlich ober burch geschliche Bevollmachtigte ju er= scheinen und ihre Unspruche geltend gu machen, wibrigenfalls diefelben mit ihren etwanigen Realanspruchen auf bas Grund= fluck werden prafludirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, und bemnachft die Loschung der gebachten bei= ben Doften nebft bem mit ber erftern berbundenen Pfandbesis ausgesprochen werben wird.

Fraustadt ben 9. April 1827. Kbnigt Preuß. Landgericht.

siadacze tych pretensyow i tychże sukcessorowie lub cessyonaryusze i zgoła wszyscy ci, którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Sachse Referenda. ryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszév Izbie instrukcyiney naznaczo. nym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili i pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do rzeczonych dóbr prekludowani zostana, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane i następnie wymazanie pomienionych dwóch summ oraz złączonym z pierwszą possessyi zastawney wyrzeczone będzie.

Wschowa d. 9. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftastions-Patente foll das hiefelbst unter Nro. 133. belegene, bem Burger und Fleisichermeister Christian Schon gehörige, auf 871 Athlr. 22 Sgr. 8 Pf. gerichts

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego domostwo Krystyana Schoen miesczanina i rzeźnika tuteyszego pod Numerem 133 leżące i sądownie na talarów 871 śgr. 22 fen.

the coldes Charles Vater and American Comment is preceived and

composition and participation of the case of the series of the series as the series as

lich abgeschate Grundfinck Schulden halber bffentlich an ben Deifibietenben veraußert werden; dazu fieht auf ben 20. Juli a. c. Bormittags um o Uhr bier an ber Gerichtsstelle ein peremtorischer Dietungs = Termin an, zu welchem Rauluftige biermit eingeladen werben.

Meferit ben 5. April 1827.

to organish we as training to the entity to direction of the president

syccomodilla daple prediction will such

the one we recommend where will-

is frequently to the a managerie

Charles and a descending Kroley to Praist Std Ziaminh

A Contraction

sense sequeen delection Review

to delice a missessipha i rectally in

terment nod Main erem 13.3 le nece

endownie na wiere Bir ier en ien

Ronigl. Preuß. Laubgericht. conference days to the second of the

8 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedanem będzie. Termin peremtoryczno-licytacyiny przy. pada na dzień 20. Lipca r. b. Odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nan ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Kwietnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

benefit a current per per consist being

save thelps god thin mor stoom all the first

edone gangary but kan bregage united pape

and company the firmers are given

Benfulle William Door gilling

वार हेरड आधीर दिस्तार के थी. वह लेख